### Amishlatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

16. Września 1865

16. September 1965.

(1792)Anndmachung.

Mr. 9330. Bei ber am Iten September b. J. stattgehabten 425ten Berlosung der alten Staatsschuld wurde die Serien-Nummer 392 gezogen.

Diese Serie enthält ob der enfisch frandische Aerarial = Obliga= donen im ursprünglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 77286 bis ein-ichließig Nr. 82594 im Gesammtbetrage von 1,250.349 fl.

Diese Dbligazionen werden nach den bestehenden Bestimmungen

(1807)

Bom f. f. Statthalterei-Brafidium.

Lemberg, am 9. Ceptember 1865.

Kundmachung.

Mr. 379. Bei dem Stadtgemeindeamte in Staromiasto ift eine kovisorische Ctadtarztensselle mit einer jahrlichen Remunerazion von fl. in öft. 25. erledigt.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre gehörig dofumentirten Befuche bei diesem Stadtgemeindeamte bis 10. Oftober 1865 einzubrinden, wobei bemerkt wird, daß Doktoren der Medizin oder in teren Er-Manglung f. f. penfionirte Ober = Wundarzte ben Borzug erhalten werben.

Staremiasto, am 11. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 379. Przy gminie w Staremmieście otworzyła się posada browizoryczna na lekarza miejskiego, za roczną remuneracyą 250 zł.

Starający się o tę posadę mają swoje podania z zalączonemi starnjacy sie o to postar name urzędu do 10. października podać, przyczem się nadmienia, iż doktorowie medycyny, a w braku c. k. pensychowani nadlekarze wojskowi, szczególniej uwzględieni beda.

Staremiasto, deia 11. września 1865.

Aundmachung.

Are. 1137. Bur Unterbringung bes t. f. Lemberger fradt. egirten Begirfegerichtes für Straffachen, vom 21. Dezember 1866 wird eine Lokalität bestehend aus 20 geräumigen Zimmern, einer tailbrechenden Holzlage und einem großen Hofraume zum Spazieren M miethen gesucht.

Die Herren Sauseigenthumer werden aufgefordert, ihr Anerbiethen bem f. f. Landergerichts-Prastbium mündlich bekannt zu geben.

Dom f. f. Landesgerichte=Prafidium.

Lamberg, am 11. September 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1137. W celu umieszczenia c. k. miejsko-delegowanego Powiatowego w sprawach karnych dla miasta Lwowa, począhsay od 21. grudnia 1866, poszukuje się lokalność składająca się 2 20 stu obszernych pokoi z odpowiednym składem na drzewo i ohszernym dziedzincem do przechacki.

Wzywa się przeto p. p. właścicieli domów, aby swoje prohozycyc tutejszemu prezydyum c. k sądu krajowego ustnie oznaj-

Z prezydynm c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 11. września 1865. (1803)

Obvieszezenie.

Nr. 8863. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Stanisława Miskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie tegoż wierci jego niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia. Przeciw tymze p. Kazimierz Kański pozew o uznanie prenofacyj Praha własności do 1/3 części dóbr Hołotki obwodu Tarnopolskie-Transposer to /3 conference of the prosit.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, lmże obrońca sadowy w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego, hakepen tego zaś pan adwokat dr. Żywicki z niebezpieczeństwem ha keszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wynieniony wedłog ustaw sądowego postępowania przeprowadzono

Cpomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, h Cpomina się zatem z miejsca pobytu moznanjem ku obronie praktuowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie sa oich stuzace wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce ohrali sa oich służące wcześnie udzielili, lub zawiele ku obronie swojej k ace 180 sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej k ace 180 sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej Page by . musica ho kroki paczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-

Tarnopol, daia 23. sierpnia 1865.

17

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 9330. Daia 1. września b. r. odbyło się 425. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numer seryi 392.

Ta serya zawiera obligacye skarbowe stanów austryackich poniżej Anizy o pierwiastkowej stopie procentowej 4 proc. od Nr. 77.286 do Nr. 82.594 włącznie w ogólnej sumic 1,250.349 zł.

Te obligacyc będą podług istniejacych przepisów traktowane.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. września 1865.

Aro. 5829. Bom f. t. Bezirfsamte als Gerichte in Drohobyen wird biemit fundgemacht, daß der mit Edift vom 17. August 1865 Bahl 5278 über das gange Bermögen des hiefigen Krämers Feiwel Althach eröffnete Ronkurs aufgehoben murde.

Bom E. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Brobobyez, am 10. September 1865.

(1816)Ginberufunge = Gbift.

Mro. 3867. Leisor Jona Häusel, Mendel Kirschner und Mendel Spotheim aus Horodenka, welche sich unbefugt außer den österreicischen Staaten aufhalten, werden biemit aufgefordert binnen 6 Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Coiftes in ber Landeszeitung qu= rnetzukehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach bem allerh. Patente am 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. E. Rreiebeborbe.

Kolomes, am 8. August 1865.

Edykt powolujący.

Nr. 3867. Niniejszem wzywa się Leisora Jona Hausla, Mendla Kirschnera i Mendla Spotheima z Horodenki, którzy bez pozwolenia za granicą państw austryackich przebywają. ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia w którym edykt obecny w urzędowej Gazecie lwowskiej pierwszy raz unieszczonym zostanie, do kraju wrócifi i niepozwolony swoj pobyt za granica usprawiedliwili, gdyż inaczej ulegną karze przepisancj ustawami patentu cesarskiego z daia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kotomyja, dnia 8. sierpnia 1865.

(1802)Obwieszezenie.

Nr. 8864. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Jana Nepomucena Kańskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie tegoż śmierci jego niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański pozew o uznanie prenotacyi prawa własności do 1 z cześci debr Hototki obwodu Tarnopolskiego wytoczył i o pomoc sadową prosił.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Kozminskiego zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymichiony według ustan sądowego postepowania przeprowadzony

hedzie.

Upomina sie zatem z miejsca pobyta nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy prawa i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili i uszystkie ku obronic swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musicli.

Tarnopol. dala 23. sierpaia 1865.

(1765) Ginberufunge. Chift.

Dr. 31360. Ignaz Kamiński, Dr. ber Rechte und Abvofaturs: Konzipient aus Stanislau in Galizien, welcher sich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhält, wird hiemit auf Grund tes f. f. Batentes vom 24ten März 1832 §. 7 lit. e aufgefordert, binnen seche Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in die Landes zeitung jurudjutehren, und feine Rudtehr ju erweisen, wibrigens gegen ibn als unbefugten Auswanderer nach ben Bestimmungen des bejogenen faiferl. Patentes verfahren werben mußte.

Bon ber t. t. galig. Statthalterei.

Lemberg , am 2. Ceptember 1865.

(1805) Feilbiethungs = Kundmachung.

Mr. 1556. Bon Seite des k. k. Bezirksamtes als Gericht als Realinstanz zu Krakowiec wird hiemit kundgemacht, daß über Ansuchen des Lemberger k. k. Landes als Handelsgerichtes vom 10. Mai 1865 Zahl 14968 zur Hereinbringung der vom Reisel Glas wider Aron Breitbart ersiegten und derselben an Hersch Lust abgetretenen Wechselsumme von 750 fl. AM. oder 787 fl. 50 kr. öst. B. s. S. die erekutive öffentliche Feilbiethung der dem Schuldner Aron Breitbart gehörigen Grundantheile zu Roguźno und Siedliska, das ist der Ackergründe unter Top. Z. 1538, 1539 und 1540 zu Roguźno, dann der Ackergründe unter Top. Zahl 1065 und einer Wiese unter Top. Z. 1148 in Siedliska sammt dem Meierhose Gorszczyzna genannt, sub CN. 128, unter den nachstehenden Bedingungen:

1. Bum Ausrufspreise wird der erhobene Schagungswerth biefer

Realität pr. 3294 fl. oft. 2B. angenommen.

2. Teder Kauslustige ist verbunden, 10% des Ausrufspreises, d. i. 329 fl. 40 fr. öst. W. als Angeld zu Händen der Lizitazionse Kommission im Baaren oder mittelst Staatspapieren oder galizische ständischen Pfandbriefen nach dem Tageskurse oder endlich mittelst Sparkassedückeln nach dem Nominalwerthe zu erlegen, welches Angeld von dem Meistbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird, hingegen wird der Erekuzionsesührer Hersch Luft, wenn er mitstzitiren will, und den Betrag des Angeldes auf seine über die zu veräußernden Realitäten intabulirten Forderungen sichergestellt haben wird, von dem baaren Erlage desselzben befreit.

3. Der Meinbiethende ist verpstichtet binnen 30 Tagen, nachdem ihm der Bescheid über den zur Gerichtswissenschaft genommenen Feilbiethungsaft eingehändigt und in Rechtsfraft erwachsen sein wird, an das Verwahrungsamt dieses f. k. Bezirksamtes den Kausschilling zu erlegen und das nicht im Baaren geleistete Angeld einzuwechseln, welcher Baarbetrag in den Kausschilling eingerechnet werden wird. Nur dem Erefuzionöführer Hersch Lust wird es gestattet, wenn er Bestebiether bleiben sollte, seine über die fräglichen Grundrealitäten Cons. Nr. 128 intabulirten Forderungen pr. 787 fl. 50 fr. öst. W. sammt Zinsen und Kosten, 1050 fl. sammt Zinsen und Kosten, 1050 fl. sammt Zinsen und Kosten in dem zu berechnenden Gesammtbetrage oder eines Theils derselben im entsprechenden Betrage mit dem Kausschillinge zu kompensiren, und ist diese Kompensation gleich der Jahlung anzusehen.

Kompensazion gleich der Zahlung anzusehen.
4. Der Käuser ist verbunden, die auf diesen Realitäten intabus lirten Lasten nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übersnehmen, wosern sich einer oder der andere Gläubiger weigern sollte, vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufstündigungstermine zu übers

nebmen.

5. Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt oder kompensit, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird über sein Ansuchen das Eigenthumsdetret der erstandenen Realitäten ausgesertigt, demselben auf seine Kosten als Eigenthümer dieser Realitäten sub CNro. 128 in Siedliska et Roguźno "Gorszczyzba" genannt intabulirt, die auf denselben haftenden Lasten mit Ausnahme der übernommenen gelöscht und auf den Kausschling übertragen.

6. Sollte der Bestbiether den gegenwärtigen Lizitazions : Bedins gungen in was immer für einem Bunkte nicht genau nachsommen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kopen in einem einzigen Lizitazionstermine um was immer für einen Kaufpreis verkauft und das Angeld zu Gunften der Hopothekargläubiger für verfallen erklärt

merben.

7. Die Gebühr fur die Uebertragung bes Gigenthums hat ber

Raufer aus Gigenem ju tragen.

8. In ben erften zwei Terminen werben bie zur Berfteigerung ausgefesten Realitaten nur über oder wenigftens um ben Schabungs.

werth hintangegeben werden.

9. Sollte diese Mealität in ben ersten zwei Terminen nicht über ober wenigstens um den Schähungswerth veräußert werden können, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger behufs Festschung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den nächsten Tag nach dem zweiten Termine, d. i. auf ten 30. November 1865 bestimmt und diese Realität in einem dritten Termine auch unterm Schähungswerthe hintsangegeben werden.

10. Sinfichilich ber auf biefen Realitäten haftenben Laften wer-

ben die Raufluftigen ans Grundbuch gewiesen.

Auf den 25. Oktober 1865 und 29. November 1865, wenn aber diese obgenannten Grundrealitäten in diesen obgenannten Terminen wenigstens um den Schätzungswerth nicht veräußert werden könnten, wird zur Einvernehmung der Gläubiger behufs Festsetzung der erleichterns den Bedingungen die Tagsatzung auf den 30. November 1865, dann der 3te Termin, an welchem diese Grundrealitäten auch unter dem Schätzungswerthe werden hintangegeben werden, auf den 30. Dezember 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts bestimmt. Wozu Kauslustige mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß sie den Schätzungsatt, Tabularertraft und die Feilbiethungsbedingungen hiersgerichts vor oder an den Feilbiethungsterminen einsehen können. Vom k. k. Bezirksamte als Gerichte.

Krakowiec, den 24. August 1865.

(1809) © b i f t. (1)

Nr. 46766. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Leib Brawer mit biesem Ebiste bekannt gemacht, daß Zallel Silberstein wiber beniels ben sub proes. 15. Mai 1865 Jahl 24805 ein Gesuch wegen Zahs lung der Wechselsumme von 150 fl. öst. W. s. N. G. überreicht habe, worüber unterm 31. Mai 1865 Jahl 27865 die Zahlungsauslage erzangen ist.

Da der Wohnort tes belangten Leib Brawer dem Gerichte unbekannt ift, so wird denselben der Hr. Landes-Advokat Dr. Frankel mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Recheo auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der

obenangeführte Bescheid diefes Berichtes jugeftellt.

Vom f. f. Landes: als Handelsgerichte. Lemberg, den 13. September 1865.

(1811) **S**undmachung, (1)

Nr. 27003. Bur Wiederbesetzung der Tabat-Großtrafit in Lysiec. Stanislauer Kreises, wird bie Konkurrenz mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit dem Badium von 50 fl., find langstens bis einschließig 25. September 1865 bei der Finang-Bezirts-Direkzion

in Stanislau ju überreichen.

Die naheren Ligitazionebedingniffe und der Erträgnipausweis fonnen bei der Finang-Bezirfe-Direkzion in Stanislau und bei biefer

Finang-Landes-Direktion eingesehen werden.

Von der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, den 26. August 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 27003. Do obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Łyścu; obwodu Stanisławowskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisem<sup>ne</sup> oferty.

oferty. Te oferty, zaopatrzone kwotą 50 zł. jako wadyum, mają hyć najdalej do dnia 25. września 1865 włącznie do c. k. obwodow<sup>ej</sup>

dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie podane.

Bliższe warunki licytacyjne, jakoteż wykaz dochodów, można przejrzeć w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie, tudzież w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 26. sierpnia 1865.

(1824) © b i l t. (1)

Nr. 860. Bom Czernowitzer f. k. Landes-Gerichts-Prastounl wird bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung ber Buchbinderarbeitellung die Bandesgericht, und zwar: der zivil- und strafgerichtlichen Abtheilung, des städt. deleg. Bezirksgerichtes und der f. k. Staatsand waltschaft für die Zeitperiode vom 1. November 1865 bis letzten Perzember 1868 am 27ten September 1865 Bormittags 10 Uhr die Minuendo-Lizitazionsverhandlung hiergerichts im Verhandlungssaale statzsindet.

Jeder Lizitazionslustige ift gehalten ein Badium von 25. fl. of Bahr. zu Handen der Lizitazionskommission vor Beginn der Verhand. lung zu erlegen, welches nach beendeter Verhandlung blos vom Er

steher rückbehalten werden wird. Die Einsicht der bezüchlichen Berbandlungsatte vor der Liziefischen wird den Unternehmern während den Amtostunden im Bureau des f. k. Landes-Gerichts-Präsidiums gestattet.

Als Fisfalpreis wird der bei der Verhandlung am 16. 3uf

1862 erzielte Erftehungepreis angenommen.

Auf schriftlich einlangende Offerte wird nur insofern Rudfict genommen, wenn dieselben bestimmt und deutlich abgefaßt find, bet Badialbetrag angeschlossen und die Klausel enthalten, daß der Offerent die Lizitazionebedingnisse genau kennt.

Czernowitz, am 12. Ceptember 1865.

(1826) Янпошафинд.

Mr. 746. Im Zwede ber Besetzung der an der Przemyslet f. f. Kreis-Sauptschule erledigten Lehrersstelle mit dem jährlichen halte von 367 fl. 50 fr. öft. W. wird mit dem Seutigen der Kom furs bis zum 10ten Oftober l. J. mit dem ausgeschrieben, daß malle der Besetzung besagter Lehrersstelle durch die Borrückung eines von den Lehrern genannter Schule mit dem Gehalte von 315 fl. und 250 fl. öft. W. unter Einem der Konkurs zur Besetzung der so erle

Die Bewerber haben ihre Ansuchen unter strenger Einhaltung der Kokursfrist an das hierortige Konsistorium im Wege ihrer vorge setten Behörde zu leiten, da nach Ablauf der Konkursfrist einlagende Ansuchen unberücksichtigt bleiben werden.

In dem Ansuchen ist gleichzeitig anzugeben, ob der Bewerbet auch um eine von den durch die mögliche Vorrückung eines ber rer genannter Schule zu erledigenden Lehrerstellen mit der niedrig" ren Gehaltsstufe konkurrire.

Przemyśl, am 25. August 1865.

(1727)

Das f. f. Kriegeministerium hat die Sicherstellung bes im Sahre 1866 bei den Monture - Kommissionen fic ergebenden Bedarfs an Bemontirungs- und Ausrustungs-Materialien und Sorten eine Offertsverhandlung angeordnet, welche die Lieferung von Materialien und Sorten mit Ausnahme der Fußbefleidungen umfaßt.

Die bezügliche ausführliche Kundmachung ersweint im Umteblatte ber Lemberger Zeitung vom 7. September 1865 Dro. 204 einge chaftet und find aus berfelben die Lieferungs - Bedingnisse nebst

bem Offerte-Formulare zu entnehmen.

Uebrigens werden sammtliche Mufter so wie die speziellen auf die Qualität und die Uebernahme Bezug nehmenden Bedingungen bei

der Monturd-Kommission zur Ginsicht bereit gehalten.

Die versiegelten Offerte, bann die Depositenscheine über die erlegten Babien find abgesondert bie langftens 10. Oftober 1865 zwölf Uhr Mittags entweder beim Kriegeminifterium ober beim Canbes: Beneral=Rommando ju überreichen.

Die Offertverhandlungen megen Cicherftellung der Fußbefleidungen werden nachträglich ausgeschrieben werden.

Bom f. f. Landes-General-Rommando.

Lemberg, am 27. August 1865.

Aundmachung.

Mro. 11632. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte als Santels-Berichte wird hiemit fundgemacht, daß die Firma Ester Praus für Belbspekulazion mit Riederlaffung in Jaroslau in das Sandelsregifter für Einzelnfirmen am 17. Mai 1865 eingetragen worben ift.

Przemyśl, am 31. August 1865.

(1804) Sonturs.

Mro. 30192. Bei ber f. t. Landeshauptkaffe in Lemberg ift die Raffierestelle mit dem Gehalte jährlider 1050 und eventuell 945 fl. M. W. in der N. Diatenflaffe mit ber Raugionspflicht im Betrage des jährlichen Gehaltes zu besetzen.

Gesuche find unter Rachweisung der Brufungen aus der Staatefednungswiffenschaft und ben Raffavorschriften, bann ber Kenntniß ber Landesiprachen binnen brei Wochen bei ber t. f. Finang-Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzugsweise Rudficht

Amoinmen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 8. September 1865.

Rundmachung.

Rro. 12867. Das f. f. Landeegericht in Lomberg hat fraft der von Er. f. f. apost. Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag ber k. f. Staatsanwaltschaft in Gemößheit S. 16 des Berfahin Prepfachen zu Recht erkannt:

Die zu Bendlikow im Jahre 1865 ericienene Brochure, beti-Opowiadanie Mazowieckiego firnika I. Marcin Borelowski Lelewel" begrunde ben Thatbestand bes Berbrechens der Störung der hentlichen Rube und Dronung nach & 305 St. G. und werde die Beiteliche Rube und Ordnung nach & 305 St. G. und werde die Beite Deitere Berbreitung tiefer Brochure nach §. 36 Pr. G. für ben Sangen Umfang des öfterr. Kalferstaates verboten.

Welches biemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, am 6. September 1865.

#### Obvieszezenie.

Nr. 12867. C. k. sad krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie przez Jego c. k. apostolska Mość władzy urzędowej na zasadzie wniosku c. k. prokuratoryi państwa w myśl S. 16. postep.

h sprawach prasowych orzeka:

Broszura w drukarni Ojczyzny w Bendlików w roku 1865 wydana pod napisem: "Opowiadanie Blazowieckiego lirnika I. Marcin pod napisem: "Opowiadanie Blazowieckiego lirnika I. Marcin poselowski Lelewel" zawiera w sobie istatę czynu zbrodni naruruszenia publicznej spokojności w myśl §. 65 ust. kar., tudzież ykroczenia przeciwko publicznej spokojności i porządkowi w myśl \$ 305 ust. karnej, przeto dalsze rozpowszechnienie wspomnionej stroszury wedle §. 36 ust. prasowej w całym obrębie państwa austryackiego niniejszem się zakazuje.

Co się do publicznej wiadomości podaje.

Lwow, dnia 6. września 1865.

Nr. 16844. ('. k. sąd obwodowy w Stanislawowie uwiadamia danowie gwiejszym edyktem niewiadomą z miejsca pobytu p. Barbare Bogdanowiczowe, że przeciw niej nakaz płatniczy weksłowej sumy 525 zt. w. a. na rzecz p. Stefana Krzysztofowicza wydanym i woketa z przeciw niej sprawie kuratorowi w osobie p. adwokata z przybyłowskiego dowokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego doreczonym został.

Stanisławów dnia 6. września 1865.

(3) Sundmachung.

Mr. 7434. Sum Dehufe der Berpachtung des der Stadt Kamionka für das Jahr 1866 bewilligten Gemeindezuschlages:

a) von gebrannten geistigen Getranten mit 20% der Bergebe rungesteuer und bem Fistalpreise von 601 ff. 20 fr., fo mie -

b) von der Biereinfuhr mit 20% ber Bergebrungefieuer und

bem Fistalpreise von 184 fl. 27 fr. oft. B.

Ferner, da die erste Offertenverhandlung erfolglos geblieben ift, jum Behufe ter Berpachtung ber Kamionkaer frattischen Gefalle auf das Jahr 1866, nämlich

c) ber vereinten ftabtisch - herrschaftlichen Brandweinpropinazion

mit bem Risfalpreise von 3500 fl.,

d) ber Brudenmauth von ber Brude über ben Kamionkaer

Bach mit bem Fistalpreise von 433 fl. 4 fr., und endlich e) der ftadtischen oben Plage mit dem Fistalpreise von 97 fl.

ofterr. Bahr. wird hiemit die erfte und ruckfichtlich zweite, in beiden Fallen aber bie lette Offerten Berhandlung ausgeschrieben.

Pachtluftige merden eingeladen, ihre flar und beutlich verfaßten, mit 10%tigen des Fistalpreifes als Badium belegten und gehörig gefiegelten Offerten bis 30. September 1865 6 Uhr Abents beim f. f. Bezirksamte in Kamionka anzubringen.

Die Eröffnung ber Offerten wird am Iten Oftober 1865 beim genannten f. f. Bezirksamte flattfinden und es werden dabei unflar und undeutlich verfaßte nicht gehörig belegte und gefiegelte, fo wie ju überreichte Offerten nicht berücksichtiget werden.

Die naberen Lizitazionsbedingungen konnen jederzeit beim f. f.

Bezirksamte in Kamionka eingesehen werden.

R. f. Rreisbehörbe.

Złoczów, am 28. Angust 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7434. W celu wydzierzawienia dozwolonego miastu Kamionka strumiłowa dodatku gminnego na rok 1866, a to:

a) od gorących napojów 20proc, akcyzy z cena wywoławczą

601 zł. 20 kr.,

b) od przywozu piwa 20 proc. akcyzy z cena wywoławczą 184 zł. 27 kr. w. a.

Dalej, ponieważ pierwsza licytacya nieodniosła pożądanego skutku w celu wydzierzawienia następujących dochodów miejskich

c) miejsko dworskiej propinacyi wódczanej z ceną wywoławcza 3500 zł.

d) mostowego od mostu na rzece Kamienka z cena wywoławczą 433 zł. 4 kr. w. a., i

e) miejskich pustych gruntów z ceną wywoławczą 97 zł. w. austr. rozpisuje się pierwsza a względnie druga, w każdym zaś razie ostatnia licytacya za pomoca ofert.

Majacych cheć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się, ažeby swe wyražnie i dokładnie skreślone, 10 proc. ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone i nalezycie opieczetowane oferty do dnia 30. września 1865 6. godziny po południa c. k. urzędowi powiatowemu w Kamionce przedłożyli.

Rozpoznanie ofert nastapi dnia Igo października 1865, przyczem oferty niewyrażnie i niedokładnie określone, przynaleznym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczetowane i nie wczas podane, zostana nie uwzględnione.

Bliższe szczegóły licytacyi w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionec moga być przejrzane.

C. k. władza obwodowa. Złoczów, dnia 28. sierpnia 1865.

Lizitazions - Ankundigung. (1808)

Mrs. 9741. Die Ginhebung bes Bergehrungofteuerbezuges fammt bem 20% Buidlage vom Kleinverschleiße gebrannter geistigen Flüffigkeiten im Brodger Zollausschlusse, bann bes ber Stadt Brody bewilligten 80% Gemeindezuschlages wird für die Zeit vom 1. Rovember 1865 bis Ende Dezember 1866 auf Grundlage des ausgemittelten Fiefalpreises von 33568 ft. 77 fr. im Bege öffentlicher Berfteigerung am 28. September 1865 bei ber f. f. Finang Begirfs . Direfzion in Brody verpachtet werden.

Die mit 16% Badium belegten schriftlichen Offerten find bis 6 Uhr Abends bes ber munblichen Ligitazion unmittelbar vorhergebenben Tages hierorts gu überreichen, wo auch die weiteren Ligitas gione-Bedingungen eingeseben werden fon ien.

Bon der f. f. Finang-Bezitte-Direfzion.

Brody, am 10. September 1865.

Sundmachung. (1806)

Dro. 430. Bei bem Stanislauer f. t. Rreisgerichte - Brafidium wird am 10. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittags eine Minuendo-Ligitagion über die Lieferung des Leinwand und Leder . Materials ju ben Arrestanten - Rleibunge und Beftforten für bas Solarjabr 1866 abgehalten werden.

Der Bedarf besteht beilaufig in 664 Wiener Glien 3willich 636 Ellen Bemdenfeinwand, 466 Ellen Futterleinwand, dann Lebermert

ju 100 Raac Schnurschuben und ju 60 Baar Ruffaschinen.

Das ju erlegende Babium beträgt 64 fl. oft. 2B. Die Reilbiethunge = Bedingungen, Leinwand . und Ledermufter fonnen bei diefem Rreisgerichte-Prafidium eingesehen werden.

Bom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Stanislau, am 10. Geptember, 1865.

(1777)

Lizitazions . Edikt.

Rr. 4529. Das f. k. Bezirksgericht in Brody hat in ber Erefuzionsfache der Stadtkommune Brody wider Jacob Wojtan wegen 232 fl. 54 fr. f. N. G. in die öffentliche Feilbiethung der auf 1478 fl. öft. W. geschäpten, der exequirten Forderung zur Hypothef dienenden, dem Jacob Wojtan gehörigen Realität sub Nro. 672 in Brody gewilligt.

Zur Vornahme der Veräußerung wurden drei Termine, und 3war: auf den 16. Oktober, 13. November und 14. Dezember 1865 sebesmal um 11 Uhr Vormittags im Gerichtshause angeordnet.

Der Schähungealt, ber Grundbucheftand und die Ligitazionebe-

dingniffe können bei Gericht eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 26. August 1865.

(1775) **©** b i f t. (3

Rro. 14621. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Stanislau wird bekannt gemacht, daß am 28. Juli 1865 Jan Zadurowicz zu Kornicz gestorben ist

Da diesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf seine Merlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Unsspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre, von dem unten gesetzten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft, für welche inzwischen der Herr Advokat Dr. Dwernicki als Berlassenschaftskurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbeerklärt und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantworter, der nicht angetretene Theil der Berlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserklärt hätte, die ganze Berlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

Stanislau, ben 21. Auguft 1865.

(1785) E d y k t. (3)

Nr. 16843. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym cdyktem niewiadomą z miejsca pobytu p. Barbarę Bogdanowiczowe, że przeciw niej nakaz płatniczy wekslowej sumy 525 zł. w. a. na rzecz p. Stefana Krzysztofowicza wydanym i ustanowionemu dla niej w tej sprawie kuratorowi w osobie p. adwokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego doręczonym został.

Stanislawów, dnia 6. września 1865.

(1793) Rundmachung (3)

ber k. k. Finang = Landes = Direkzion für Oftgalizien.

Rro. 30010. Bur Sicherstellung ber Berfrachtung ber Tabaf-Berschleißgüter zu ben in Oftgalizien und in ber Bukowina befindlichen Tabakmagazinen für de Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1866 wird bie Offertverhandlung mit dem Termine bis 9. Ottober 1865 sechs Uhr Abends eröffnet.

Die Stazionen, aus und zu welchen die Verfrachtung stattzusinsten hat, die beiläusige Gewichtsmenge, die Wegespricke und das Vabium, so wie die übrigen Ligitaziones und Vertrags-Bedingungen können bei den ost und westgalizischen Finanz-Bezirks-Direkzionen, dann bei der Finanz-Laudes-Direkzion in Lemberg, Krakau, Brünn, Prag und Wien, ferners bei der Finanz-Direkzion in Czernowitz und bei allen galizischen Tabak-Magazinen eingesehen werden.

Lemberg, ben 8. September 1865.

(1790) © b i f t. (3)

Nro. 45607. Bon dem k. k. Landes= als Handelsgerichte wird Josef Bierzecki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen densselben mit h. g. Beschluß vom 6. September 1865 Bahl 45607 eine Bahlungsaustage über 138 fl. öst. W. s. zu Gunsten des Jakob Stripower erlassen wurde,

Da der Wehnort des Josef Bierzecki unbekannt ist, so wird bemfelben der Landes Movokat Dr. Jabkonowski mit Substituirung bes Landes Movokaten Dr. Gregorowicz auf bessen Gefahr und Rossen zum Aurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Landes: als Sandelsgerichte.

Lemberg , ten 6. September 1865.

(1797) E d y k t. (3)

Nr. 8013. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia potomstwo Salomei z Gwiaździńskich Szczurowskiej, z życia, imienia i miejsca pobytu niewiadome niniejszem edyktem, iż przeciw niemu pozew o wycxtahulowanie ze stanu dłużnego dóbr Długiego sumy 7000 zł. m. k. dom. 179. p. 66. n. 24. on. ciężącej, z pozycyą do onej się odnoszącą i nadciężarem, przez Władysława hr. Bobrowskiego pod dniem 21. czerwca 1865 do 1. 8013 wytoczonym i w skutek tego termin do ustnego postępowania na dzień 31. października 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznaczonym został.

Gdy imię i miejsce pobytu zapozwanego potomstwa nie jest wiadome, przeto mianuje się do zastępywania tegoż na jego koszt i szkodę tutejszego adw. p. dr. Madejskiego z substytucyą adw. p. dr. Zezulki, z którym ta sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi istniejacej przeprowadzoną zostanie.

Tym edyktem poleca się rzeczonemu potomstwu pozwanemu, ażeby na czas albo sami staneli, lub informacye stosowna mianowanemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce ustanowili i tegoż sądowi wymienili, w ogóle potrzebne środki prawne do swej obrony przedsięwzieli, inaczej bowiem wynikłe z zaniedbania niekorzyści sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1865.

Ntro. 17054. Bom f. f. Kreisgerichte wird dem Kajetan Szadbey, unbekannten Aufenthalts, bekannt gemacht, daß wider ihn gleichzeitig eine Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 500 fl. öft. Währ. zu Gunften des Marjem Frankel erlaffen und dem für Herrn Kajetan Szadbey in der Person des Landes-Advokaten Dr. Dwernicki mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Bardasch bestellten Kurator zugestellt werde.

Stanislau, am 9. Ceptember 1865.

Nro. 17053. Bon dem f. f. Kreisgerichte wird dem Herrn Kajetan Szadbey aus Stanislau, unbekannten Aufenthaltes, bekannt germacht, daß wider ihn gleichzeitig eine Zahlungsauflage über die Wechfelfumme 150 fl. öp. W. zu Gunften des Moses Frucht erlaffen und dem für Herrn Kajetan Szadbey in der Person des Landes Altvoffaten Dr. Dwernicki mit Substitutrung des Landes Advokaten Dr. Bardasch bestellten Kurator zugestellt werde.

Stanislau, am 9. Ceptember 1865.

(1796) © b i F t. (3)

Mr. 17067. Bon dem k. f. Kreisgerichte wird dem Kajetan Szatbey aus Stanislau, jetzt unbekannten Aufenthaltes, bekannt gemacht, daß wider ihn gleichzeitig wegen der Wechfelfumme 1000 fl. öft. W. die Zahlungsaustage zu Gunsten des Wilhelm Obereigner erlassen, und dem für Herrn Kajetan Szadbey in der Person des Advokaten Dr. Dwernicki mit Substituirung des Abvokaten Dr. Bardasch bes stellten Kurator zugestellt werde.

Bom f. f. Kreis- als Sandele- und Bechselgerichte.

Stanislau, ben 9. Ceptember 1865.

1771) Einberufungs : Soikt.

Nr. 7540. Die sich unbefugt in den Donaufürstenthümern auf haltenden Abraham Wilder auß Staniskawczyk und Nuta Aderschlag auf Toporow merden hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der et sten Einschaltung dieses Edikts in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung zurückzusehren und ihren unbefugten Aufenthalt, und zwar des

sten Einschaltung dieses Editts in das Amtsblatt der Lemberger Bettung zurückzusehren und ibren unbefugten Aufenthalt, und zwar des Ersteren in der Moldau und des Zweiten in der Wallachei zu recht fertigen, widrigens gegen dieselben als unbefugte Auswanderer ver

fahren werden murde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, ben 14. August 1865.

Nr. 7540. Niniejszem wzywa się nieprawnie w państwach naddunajskich bawiących Abrahama Wildera ze Stanisławczyka i Nuty Aderschłaga z Toporowa, by w przeciągu 6 miesiecy po pierw szem ogłoszeniu tego edyktu w Gazecie urzędowej lwowskiej po wrócili i swój nieprawny pobyt, t. j. pierwszy w Moldawii a drugina Wołoszczyznie usprawiedliwili, gdyz w przeciwnym razie postąpi się z nimi jako z wychodźcami kraju.

C. k. władza obwodowa. Złoczów, dnia 14. sierpnia 1865.

JAN KLEIN?

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

WLASNEGO WYROBU

E<sup>a</sup>iwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe p<sup>o</sup>
10 zł. za wiadro, tudzież

Diej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 34 kr. pojedyńczo " 30 "

Swiece stołowe funt 36 kr., argandzkie "38 "oszczędne "38 "

Naydko suche devuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Wakuchy olejne. (1-19)